## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch, den 1. Juni 1831.

Angekommene Frembe vom 30. Mai 1831.

Hr. Gutsbesitzer Rutkowsti aus Jaguszewice, Hr. Gutsbesitzer v. Bieganski aus Potulice, Frau Gutsbesitzerln v. Moszczynska aus Brydzyn, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Administrator Arzimkowski aus Eiberpol, Hr. Kaufmann Troppan aus Meseriz, I. in No. 20 St. Abalbert; ber gewesene Kammerer Hr. Kowalski aus Kornik, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Oberstlieutenant Borck aus Königsberg, bie Herren Doktoren ber Medicin be Suarce und de Savenierer aus Paris, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer Wisniewski aus Wisniewo, I. in No. 26 Walischei; Hr. Gutsbesitzer Bierzynski aus Grablewo, Hr. Gutsbesitzer Taczasnowski aus Choryna, I. in No. 165 Wilhelmsstraße.

Subhastationspatent. Zur nde thig gewordenen Fortsetzung ber Subhasstation und zum Berkause des den Franz Abiatischen Erben gehörigen sub No. 26 am alten Markte hiefelbst belegenen Grundstücks, bestehend aus einem Wohnsgebände nebst Andau, welches zusammen auf 730 Athl. 16 sgr. 8 pf. gewürdiget, und auf welches im letten Termine be-

Patent subhastacyiny. W zamiarze prowadzenia dalszego koniecznéy subhastacyi i sprzedaży domostwa do sukcessorów Franciszka Abbiati należącego, na starym rynku w
Poznaniu pod liczbą 26. położonego,
na 730 Tal. 16 sgr. 8 fen. oszacowanego, i na które w terminie osatnim
summa Tal. 1210 iuż podaną zosta.

geben worden ift, haben wir einen ander= weiten peremtorifden Bietungstermin auf ben 2.7. August c. Bormittags um to Uhr vor bem Deputirten Landge= richterath Mandel in unferem Partheien= gimmer anberaumt, zu welchem Rauflu= flige mit bem Bemerten eingelaben mer= ben, bag an ben Meiftbietenben ber 3u= fchlag erfolgen foll, wenn nicht gefetliche Grunde eine Musnahme nothmendig ma= dien.

Die Zare und Raufbedingungen fon= nen in unferer Registratur eingesehen merden.

Pofen ben 14. Marg 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

reits ein Gebot bon 1210 Rithlr. abge: fa, wyznaczylismy powtorny termin ostateczny licytacyjny na dzień 27. Sierpnia r. bież. przedpołudniem o godzinie 10téy przed Deputowanym Sędzią Sądu Ziemiańskiego Mandel w naszéy Izbie dla stron, na który ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przysądzone będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w registraturze na-

széy przeyrzane być moga.

Poznań dnia 14. Marca 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Avertiffement. Bum Berfauf bes im Schubiner Kreife in ber Stadt Erin sub No. 26 und 27 belegenen, bem Raufmann heymann Davidfohn gehoris gen, auf 6045 Rthlr. 10 fgr. abgeschats= ten Grundflucks fieht im Wege ber noth= wendigen Gubhaftation ein Bietungeter= min auf

ben 23. Juli b. 3., ben 1. Detober b. 3., und ber peremtorifche Termin auf

ben 17. December b. 3. por bem herrn Dber-Landes-Gerichte-Mffeffor v. Forestier Morgens um 10 Uhr, an biefiger Gerichteftelle an.

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości w mieście Kcyni Powiatu Szubińskiego pod Nro. 26. i 27. położoney, do kupca Heymanna Dawidsohna należącey, na 6045 Tal. 10 sgr. ocenionéy, oznaczone są w drodze koniecznéy subhastacyi termina licytacyine na

dzień 23. Lipca r. b., dzień 1. Października r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 17. Grudnia r. b. przed Ur. Forestier Assessorem Sadu Nadziemiańskiego zrana o godzinie II. w naszym lokalu służbowym.

Die Zare fann in unferer Regiffratur eingesehen werben. Bromberg ben 2. Mai 1831.

Ronigl. Preuf, Landgericht.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze. Bydgoszcz dnia 2. Maia 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Poitralcitation. In dem Sypo= thefenbuche bes abelichen Guts hammer, im Bomfter Rreife bes Großherzogthums Pofen gelegen, find Rubr. III. fur die Gebruder Allexander und Janufius von Mieledi No. 10. 10,500 Athl. ex decreto bom 29. Juni 1799 und No. 11. 1592 Mthl. 8 ggr. in Folge Defrets vom 18. Geptember 1800 eingetragen worden.

Beibe Poften find bezahlt, bie Schulb= instrumente daruber aber, bom 15ten lecz dokumenta na nie pod dniem 10. April 1799 und resp. vom 10. April beffelben Sahres, verloren gegangen und es ift baber von bem Befiger bes Guts, Geheimen Dber = Regierunge = Rath von Schut, bas offentliche Aufgebot in Un= trag gebracht. Es werben bemnach alle, welche an die gedachten Forderungen ober die barüber ausgestellten Dofumente als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefs = Inhaber Unfpruche zu haben glauben, aufgeforbert, ihre Forberungen im Termine ben 1 7. 3u= ni a. c. bor bem Brn. Affeffor Baron b. Collas hiefelbft anzugeben und zu verifi= ciren, wibrigenfalls fie mit ihren Unfprus

Zapozew edyktalny. W księdze hipotecznéy dóbr szlacheckich Hammer w Powiecie Babimostskim w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem Ieżących, zahipotekowane są w rubryce III. dla WW. Alexandra i Janusza braci Mielęckich w Nrze. 10. na mocy dekretu z dnia 29. Czerwca 1799. roku 10,500 Tal. a w Nrze. 11. w skutek rozporządzenia zd. 18. Września 1800 r. 1592 Tal. 8 dgr.

Obydwie summy zostały spłacone i 15. Kwietnia 1799. r. wystawione zostały. Dziedzie dóbr rzeczonych W. Schütz tayny Nadradzca Regencyiny wniósł wiec o wydanie wtey mierze obwieszczeń publicznych.

Wskutek tego wzywaią się wszyscy, którzyby do summ wspomnionych lub dokumentów na nie wystawionych, iako właściciele cessyonaryusze zastawnicy lub inni posiadacze pretensye mieli, aby takowe w terminie na dzień 17. Czerwca r. b. tu przed W. Baronem Gollas Assessorem wyznaczonym, podali, i udowodnili. Wrazie albowiem przeci-

the same that the second of the supposed to the second of the second of

at when account animated are, but present your present as placed action Engraphed to Benefit the track of the Angles and the first track to the activities which we do not be seen as a see the second record to the second

chen, an bie gut lofchenden Poffen und bie barüber ausgestellten Infrumente werben praflubirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt und bie Lojdung beiber Poften verfügt wer= 2118 Manbatarien bringen wir ben Juftig-Commiffarins Roftel, Juftig= Commiff. v. Wronefi und Juftig = Com= miffions = Rath Sunte hiefelbft in Bor= schlag.

Meferit ben 10. Februar 1831. Ronigl. Preug. Landgericht. wnym, zostana z pretensyami swoiemi do wymazać się maiących pozycyi i wystawionyc'i na nie dokumentów prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie nakazanem będzie, a wymazanie obudwóch summ zaleconem zostanie.

Na mandataryuszów przedstawia im Sad tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości UUr. Röstel, Wrońskiego i Hünke.

Międzyrzecz d. 10. Lutego 1831" Król. Pruski Sąd Ziemiański.

mit bffentlich bekannt gemacht, bag ber nieyszem do publiczney wiadomości, biefige Kraufer und Burger Lucas Ronge ist tuteyszy obywatel Lukasz Rontze und Die Frau Cleonara verwittwete Panger i Eleonora z Waleckich owdowiala geborne Balegfa, por ihrer Berbeira- Pantzer, przed ich zameściem wspólthung die eheliche Gutergemeinschaft in nost maigtku w protokole z dnia 20. ber Berhandlung vom 20, b. M. aus m. b. wyłączyli. geschloffen haben. Leszno d. 25. Kwietnia 1831.

Ron. Preug. Friedensgericht. er our an else apparent Configuration In explos

learn wysaid tonem, and all I ndpwe will a transfer attraction for the

Bekanntmachung. Es wird hies Obwieszczenie. Podaie sie ni-

Liffa ben 25. April 1831. Krol. Pruski Sad Pokoiu.

Market Market State (1981) and

Bekanntmachung. Um 28. v. M. ist in einem Ausftusse ber Wartha, etwa 500 Schritt von letzterer entfernt, in der Gegend bei Gora, nahe am Ufer, eine unbekannte Leiche mannlichen Geschlechts gefunden worden.

Die Bekleibung berfelben bestand in einer blautuchnen Jacke, einer braun, grün und gelb gestreiften Zeugweste, in einem groben sehr schadhaften leinenen Hembe und in einer blautuchnen Müse, deren schwarzes Schild etwas abgetrennt war. Beinkleiber, Stiefeln hatte der Berstorbene nicht an.

Erwar von starkem Körperbau, etwa 20 bis 24 Jahr alt, sein Kopf war groß, stark mit braunen Haaren bewachsen, die Nase aufgestußt, der Mund groß und die Zähne gesund.

Acufere Verletzungen waren nicht bor=

Der Name und Stand bes Berun= gluckten konnte nicht ermittelt werden.

Wir bringen dies in Folge des §. 156 der Rriminal-Ordnung zur diffentlichen Renntniß und fordern diejenigen, welche den Verstorbenen kannten, auf, uns hier- über binnen 4 Wochen Nachricht zu gesten.

Schrim ben 19. Mai 1831. Rbnigl, Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Dnia 28. z. m. znaleziono w wylewie rzeki Warty około 500 kroków od téyże na gruncie wsi Góra ciało męskiey plci nieznaiome.

Ubior tegoż składał się z kurtki sukiennéy modréy, westki z materyi bronzowo, zielono, żółto pasiatéy, z koszuli grubéy płóciennéy dużo podartéy i z czapki sukiennéy modréy, u któréy rydelek czarno rzemienny nieco odpruty był, zresztą bez spodni, pończoch i obówia.

Zmarły był mocnéy ciała konstytucyi, 20 do 24 lat stary, głowa duża, nos podniosły, usta duże, zęby zdrowe.

Powierzchownie nie okazały się żadne skaleczenia.

Imie, nazwisko i stan tego człowieka niemógł być wyśledzonym.

Podaiemy to więc stósownie do przepisu §. 156. Ordynacyi krymiminalnéy do powszechnéy wiadomości, wzywaiąc tych, którzy nieboboszczyka znali, aby nam w ciągu czterech niedziel wiadomość dali.

Szrem dnia 19. Maia 1831.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Dublikandum. Bur Fortsetzung ber Cubhastation bes in ABloseiejowfer Sauland sub No. 12 belegenen Jojeph Rauguftichen Grunbftude, aus einer hal= ben Sufe Ackerland mit ben nothigen Gebauben bestehend, und auf 277 Rthl. 15 fgr. gerichtlich abgeschätzt, ift ein nochmaliger Termin auf ben 20. Juni c. fruh um 9 Uhr auf ber biefigen Ge= richtsftelle anberaumt, wozu Raufluftige mit bem Bemerten eingelaben werben, bag im frubern Licitationstermin ein Ge= bot von 75 Mthir. abgegeben worden ift, und bag eine Caution von 100 Rthir. por Eroffnung ber Licitation erlegt wer= ben muß.

Schrim ben 13. Mai 1831. Konigl. Preuß, Friedensgericht.

Publicandum. Do kontynuowania subhastacyi gospodarstwa w holedrach Włościejowskich pod Nr. 12. położonego, Jozefa Faugusta właściwego, z pół huby hełmińskiey gruntu ornego i należytych budynków składaiącego się, a na 277 Tal. 15 sgr. sądownie oszacowanego, wyznaczony ieszcze raz termin na dzień 20. Czerwcar. b. zrana na godzinę 9. wlokalu tuteyszego Sądu, na który ochotę kupna maiacych z dodaniem zapozywamy, iż przed licytacyi rozpoczęciem kaucyi 100 Tal. deponować należy, przyczem nadmieniamy, iż w poprzednim terminie naywyższe pluslicytum z 75 Tal. ofiarowane było. Szrem dnia 13. Maia 1831.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung. Daß der Kaufmann Morik Cohn und die Jeanette Bolff, beibe aus Karge, in dem vor ihrer Verheirathung am 17. November 1830 gerichtlich errichteten Chekontrakte, die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen haben, wird hiermit zur defentlichen Kenntniß gebracht.

Bollftein ben 10. Mai 1831. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że kupiec Moritz Cohn i Joanna Wolff oboie z Kargowy, kontraktem przedślubnym w dniu 17. Listopada r. z. pomiędzy sobą sądownie zawartym, wspólność maiątku wyłączyli.

Wolsztyn dnia 10. Maia 1831. Król, Pruski Sąd Pokoiu. Bekanntmachung. Es sollen im Wege ber bffenklichen Licitation, eine Quantitat Jufmehl, eine Quantitat Getreibe-Abgange und 8 Scheffel Zwiebeln verfauft werben, mit beren Berkauf Freitag ben 3. Juni c. Bormittag 10 Uhr im großen Magazin des unterzeichneten Amts vorgeschritten wird.

Pofen ben 30, Mai 1831.

Konigl. Proviant: Amt,

Bekannemachung. Sonnabend am 11. Juni d. J. Bormittags um 10 Uhr werde ich im Auftrage des hiesigen Königl. Landgerichts auf dem Gute Bischowice Posener Kreises 31 Klaster Eichenholz und 20 Klaster Birken= und Eichenholz gemischt im Wege der Auktion verkausen.

Pofen den 26. Mai 1831. Gunther, Land = Gerichte = Referendarius. Obwieszczenie. W Sobotę dnia 11. Czerwca r. biez. zrana o godzinie 10téy będę w poleceniu tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego w Więckowicach w Powiecie Poznańskim 31 sążni drzewa dębowego i 20 sążni brzozowego i dębowego w drodze subhastacyi sprzedawał. Poznań dnia 26. Maia 1831.

Günther, Refer. Król, Sądu Ziem.

Bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Gnesen ift zu haben: Nachricht über die Cholera, a. d. Polnischen übersetzt, Preis 5 Sgr. Einem geehrten Publiko zeige ich biermit an, daß ich auf meiner Durchreise nach Italien, mich hieselbst eine kurze Zeit mit Portraitiren en miniature beschäftis gen werbe. 3. Gottheil, Jesuiterstraße No. 221 Parterre.